# Chorner Beitung.

Diese Beitung erscheint täglich mit Ausnahme bes Montags. — Bränumerations= Breis für Einheimische 2 Mg - Auswärtige gablen bei ben Raiferl. Postanstalten 2 Mg 50 8.

Begründet 1760.

Redaction und Expedition Baderftrage 255. Inferate werden täglich bis 21/2 Uhr Nachmit-tags angenommen und toftet die fünffpaltige Zeil gewöhnlicher Schrift ober beren Raum 10 &

Nr. 40

Dienstag, den 17. Februar.

#### Die polnische Frage.

Unser zweiter Artitel über bie "Bolnische Frage" (Rummer 26 unb 27 ber "Th. 3tg.") ichloß mit ber Zusage, daß wir zur weiteren Aufflärung ber Sache auf bieselbe zurücksommen würden. Heute finden wir die Beranlassung bazu im "Berliner Tageblattt", welches in seiner letten Freitag-Nummer unter der Ueberschrift "Die Polen und die Deutschen" seinen Befern einen Artitel jur geiftigen Berbauung überläßt, ber fol-Bender Beife beginnt:

Benn auf die Bolen die Rebe kommt, fo ift es für nicht wenige Deutsche fdmer, fich die volle Unparteilichfeit bes Urtheils ju mabren, fo fdwer beinabe, wie für die Bolen eine unparteiifde Beurtheilung bes deutschen Standpunftes. Recht fichtbar wird das wieder in einer klei= nen Broidure, Die ein beutscher Regierungsbeamter in Thorn verfagt hat (Berlag von Ernst Lambed in Thorn); ihr Titel lautet; Die polnische Frage in Bezag auf Preußen und das beutsche Reich." Der Berfaffer ift, wie fich icon aus feiner amtlichen Stellung ergiebt, fein Freund ber Polen und fucht bemgufolge alle möglichen Bormurfe auf fie ju baufen; wer aber unbefangen und ohne vorgefaßte Meinung feine Schrift lieft, wird am Ende vielleicht mit leichtem Achfelguden fagen: Bare ich ein Bole, wurde ich's gerade fo machen wie bie

So bas "B. T." in ber Sinleitung feines Artifels, die bem bentenben Lefer ichon im letten Sate allein zeigt, bas ber Schreiber bes Artitels eben nicht unbefangen bie Schrift gelesen, aber mit ber vorgefatten Meinung barüber reben will, ber Autor ber Broschüre sei wegen seiner amtlichen Stellung jur unparteitschen Kritit ungeeignet und bas "B. T." allein spreche

das richtige Wort gelaffen aus.

Uns aber beweift ber Anfang bes im "B. T." erschienenen Artitels und ber gan ge weitere Wortlaut besselben, baß ber Schreiber besfelben nur nach einer oberflächlichen Ginfict in bie genannte Brofcure bie Feber jum Schreiben angefest bat, ben Dauptzwed berfelben berauszufinden fich gar nicht bie Dube gab und auf Grund einiger in einer Ankundigung ber Broschure und auf ber erften Seite berjelben gesammelten Fragmente sich baran gemacht hat, bieselbe einsettig und mit ihr "bie polnische

Frage" abzuthun".
Alles, was ber über bie Entscheibung ber Polnischen Frage vom "B T." eingesetzte Schiedsrichter aus den 68 Seiten der ben "B T." eingesetzte Schiedsrichter aus den 68 beiten der Brofdure herausgefunden bat, beponirt er bicht hinter ber oben

Citirten Sinleitung in ben Worten: Die Polen lieben bie Deutschen nicht — bas ift ber erfte Bor-

wurf, ber ihnen gemacht wirb."

Diefer Sat ift jedoch eine ebenfo abfichtlich erscheinenbe als entftellenbe Umidreibung beffen, mas bie eine Behandlung ber "Bolnifden Frage" gebenbe und mit gablreichen Citaten aus ber polntiden Breffe unter Beweis ftellende Brofdure in folgenben

"Bweierleitritt überall in biefer [ber polnifchen ] Breffe jum Bor-

#### zwischen zwei Wellsheisen.

See-Rovelle von &. Janfen. 12)

Unberechtigter Nachbrud verboten.

(Fortsetung.)

"Das hatte ich richtig beinahe vergessen, Dis," fagte er, und ift boch schier bas Wichtigfte an ber gangen Geschichte. Der herr Seeburg, welchen ber alte Capitan Binter alfo mit Inbreas Larfen verglich, ift balb nach unserem Gintreffen in Bortemouth in einen Rourierzug gestiegen, und nach Dover ab. Befauft, um von ba nach Calais ober Oftenbe hinübergufegen und bann wieber per Rouriergug nach Bremen weiter ju bam-Pfen. Er trifft alfo eber bort ein, als wir, und bie Berabrebung, bag er Sie, Diß Selene in Bremerhafen in Empfang nehmen will, bleibt noch ju Recht besteben.

Belene blidte ftumm auf ihre gefaltet im Schoß liegenben Danbe herab und ihr Bufen bob fich fcmer und mit Anftrengung. Bielleicht fampfte fie mit Thranen, welche fie fich fcheute

bervorbrechen zu laffen.

"Richt helene wird er in Empfang nehmen," warf Darganicht ohne Bitterteit ein - "fondern anftattt ihrer

mit Sehnsucht ben Augenblid, wo er fie begrüßen tann," fagte Ricarb. "Ich habe bas alles aus Capitan Winters Munbe, ber ja Beit genug gehabt hat mit ihm barüber zu sprechen."
"Und Larfen?" fragte Margarethe. Weißt Du von ihm

beiter gar nichts mehr?" "Sonft nichts, als bag er ebenfalls Portsmouth belb nach bem Betreten bes englischen Bobens verlaffen hat und zwar, bie Capitan Binter vermuthet, in berfelben Richtung und mit bemfelben Buge, wie herr Fris Seeburg."

an Bord zurächelassen," versetzte Margarethe.

denten. Bas won seinem Sigenthum sich am Bord besindet, das

ichein: einmal ber intensivfte haß gegen bas beutsche Reich, bas Rönigreich Preußen und Alles, mas beutich ift und beutich heißt . . . . Das zweite aus der Breffe hervortretenbe Moment ift das ber Aussicht auf balbige Wieberherstellung eines freien unabhängigen Polens und Loereigung von Deutschland.

Das ift gegen ben Ercerpt bes "B. T." fo viel mehr gejagt, daß es unmöglich damit in Bergleich gebracht werben fann und überhaupt ift aus bemgangen Artifel bes "B I" nichts zu erfeben, als bag berfelbe von einer Sentimentalität ausgebend, bie ber polnifchen Agitation gegenüber nicht angebracht erscheinen tann, Rachficht, Liebe und Güte predigt, die dem Polonismus gegenüber schon zu lange geherrscht haben. Da zu r eben giebt die in Thorn erschienene Broschüre ("Die Polnische Frage.") gerade die Beweise an die Hand und es ist geradezu unverständlich, wenn man unter dem Eindruck einer Durchsicht dieser Beweise das "B. T." fragen sieht: "Aber haben die Deutschen etwa jemals Beweise dafür gegeben, daß fie die Polen lieben?" Wer diese Frage nicht ftellt in ber Absicht, die Antwort barauf schuldig bleiben zu wollen, brauchte nicht ju antworten, wie bas "B. T." "Wir wußten nicht.

Im Gegentheil u. f. w."
Derlei Gefühls - Duselei ist übrigens — wenn auch ben Polen als ihrer Selbstständigkeit verlustig gegangenem Volksstamme sie noch gelten könnte — ber polnischen Agitation gegenüber nicht mehr angebracht. Und wenn wir sehen, daß im "B. T." zur Entschuldigung der Polen gesagt wird:
"Sie fühlen sich doch nun einmal nicht als Deutsche sondern als

Polen, und dieses ihr nationales Gefühl ist an und für sich nicht minder achjungswerth als das unfrige", so fragen wir wohl mit Recht, ob nicht das "B T." der Feder oder mindestens den Gedanken eines Centrumeführers feine Spalten geöffnet hat und ferner ift bie Frage am Plaze: Wie wird, um der Logik ein Opfer zu bringen, das "B. T." sich in Zukunft dem Fühlen der deutschen "Nationalitäts-Parteien" und dem Gefühl der gegnerischen Parteien gegenüber verhalten? Wird es dei solchem Zugeständniß für die Polen, noch ein Wort ge ge n Centrum, Welfen, Protesker und — Conservative haben können?

Um aber wieder auf ben Kernpunkt der Frage juruchjukom-men, muffen wir constatiren, daß es bem "B. T." freilich nicht baran gelegen zu haben scheint, das aus der Broschüre "Die polnische Frage" zu ersehen, was dieselbe eigentlich den Kreisen, welche mit den Berhältnissen der "ehemals polnischen Landes-theile" nicht bekannt, zur Kenntniß bringen soll. So soll gezeigt werden, daß dem Polonismus gegenüber das Deutschthum des Schutzes bedarf. In dieser Hinsicht können und bürfen aber nicht die Rathichläge und Meinungen gelten, welche im "B. T. noch in folgenden Stellen jum Boridein fommen:

.... und ebenso wollen auch wir Deutsche an ber hoffnung festbalten, baß es uns, wenn auch nicht nach einem, boch nach einem zweiten und britten Jahrhundert gelingen werbe, die nationale Ubneigung bes Polenthums ju überwinden und die polnifche Bevolterung ebenfo gut wie bie völlig mit uns verschmolzenen Wenden bavon ju

wird in Bremerhafen gang einfach ausgelaben und für ihn bei ber Handlung unferes Rhebers in Berwahrung gegeben."

Aber er icheint nach Capitans Winters Ausfage ebenfalls schnelleren Beg nach Bremen eingeschlagen ju haben,

Er fcheint, Schwester, er fcheint, bas ift icon richtig, aber Bemiffes haben wir barüber boch eben nicht erfahren fonnen. Aber ba fällt mir ein, hat er Dir nicht burch ben Winter einen Sareibebrief geschickt, Margarethe?"

Sie fuchte ben Brief hervor und reichte ibn bem Bruber bar, welcher ihn nahm und fonell einmal, bann langfamer jum Zweitenmal las.

"Bieberfeben, nicht bie lette Reife, Gigenfoaften bes Geiffes fo und fo - was hat benn bas alles fur einen practiften Sinn ober Werth? Ich habe ben Menschen vom erften Augenblicke an nicht leiben fonnen — vielleicht weil ich eine buntle Abnung bavon hatte, bag er und berr Seeburg einander abnlich

"Aber Richard," rief Margarethe. "Du vergist Dich ja gang und gar!"

Dabei ftreifte ihr Blid wie jur Erflärung biefer Borte bie jufammengefunkene Gestalt Belenens, bie gu allebem fein Bort mehr fagte.

Sie bemühte fich vielleicht einzig und allein damit, ihre Thranen gurudguhalten.

"Aber warum benn all bie truben Gefichter und all ber Jammer, wenn's feinen vernünftigen Grund hat?" beharrte Richard. "Dargarethe," hob Dig Wood wie nach einem schweren Entschluß jett an, ich habe alles verschulbet und ich habe ein großes Unrecht gut ju machen. Es war Thorheit von mir, kindischer Erot, daß ich nicht als Helene Wood bem jungen Seeburg entgegentreten wollte. Warum, wenn er meinen Wünschen nicht entsprach, konnte ich nicht mit Offenheit auftreten? Ich wurde alles viel beffer erlebigt haben, und Du hatteft teinen Somers zu tragen. Gut machen tann ich bas freilich nicht mehr aber ich forbere boch auch nicht mehr bas lette Opfer von Dir,

überzeugen, daß ihr Unichlug an Deutschland trot bes Berluftes ibrer politifden Gelbftftanbigfeit ihnen weit mehr Segen als nachtheil gebracht hat und auch in Zufunft bringen wird.

Wenn die Polen für jest von diefer Ginficht nichts miffen wollen, fo ift ihnen nicht ju helfen und wir vertröften uns desfalls, wie gefagt,

auf die Zukunft.

Bis jest ift beutscherseits feit bunbert Jahren verhaltnigmäßig außerft wenig und feineswegs immer das Rechte gefcheben, um Die polnifche Bevölkerung mit beutschem Beifte ju erfüllen, und boch fdreien Die Bolen bereits an allen Eden und Enben über Die unaufborlich forts fdreitende und immer mehr überhand nehmende Germanifirung.

Und gum Schluß heißt es im "B. T.":

Wir werben es nicht befürworten, uns aber auch nicht wundern, wenn in Folge Diefer unablaffigen Berausforberungen bes Deutschthums eine consequente und fustematische Germaniftrung bes polnischen Landes endlich jur erflärten Staatspolitit für Breugen-Deutschland erhoben

Mit biesem letten Sage und mit ber "Berechtigung bes Bolonismus" weiter ju rechnen werben wir uns in nächfter Rummer jur Aufgabe machen.

#### Deutscher Reichstag.

49. Sigung vom 14. Februar.

Biceprafibent Frbr. v. Frantenftein eröffnet die Sigung um 1 Uhr. Mm Bundesrathstifde: Reichstangler Fürft Bismard, v. Böttider, v. Burchard, v. Scholy, Dr. Luctus u. A.

Das Saus tritt in Die zweite Berathung ber Getreidezolle. Die Debatte wird über die einzelnen Bositionen getrennt geführt und erftredt fich junachft nur auf Weigen: 3 Mart (bisber 1 Mart) und Roggen: 2 Dart (bisher 1 Mart), nach bem Antrage ber freien wirthichaftlichen Bereinigung, v. Schorlemer, v. Rarborff und Genoffen 3 Mart.

Rach Beendigung ber Debatte über biefe beiben Bositionen murbe über folgende Untrage verhandelt.

1) Bromel und Gen .: Die Erhöhung bes Roggen-Bolls tritt nach Ablauf bes fpanischen Sandelsvertrages am 9. August 1885 in

2) Rade, ben Bundesrath ju ermächtigen, im Falle einer Theuerung bie Bollfage entfprechend ju ermäßigen, event. vollftanbig außer Rraft zu feten.

Abg. Brömel (freif.), gegen die Boll-Erböhungen, betont, bas fünftig von ben Intereffenten noch bobere Bolle geforbert werben

Abg. Rade befürmortet feinen Antrag, im Uebrigen ift er für

Abg. Flügge (conf.) giebt ju, man tonne nicht genau miffen, wels den Erfolg bie Bollerbobungen baben würden; bei ber Lage ber Lande wirthitaft muffe man aber wenigftens einen Berfuch jur Befferung

Mbg. Robland (freif.) beftreitet, daß Grofgrundbefiger und Bauern gleiches Intereffe an ben Bollen hatten. Die erfteren machten

bem mir beftimmten Brautigam alles helene Boob entgegen ju

"Bie, Du wollteft bie fogenannte Romobie ploglich nicht mehr weiter führen ?" fragte Margarethe überrafct. "Für ben Reft ber Fahrt bleibt es beim Alten; aber wenn

herr Seeburg an Bord tommt, fellt herr Beller uns Beibe ber Bahrheit gemäß vor, und ich fage bem jungen herrn, baß ich ihm nun und nimmermehr angehören fonnte und wurde."

Und jest, indem bie fleine Dif biefe Borte haftig und entichloffen berausstieß, tonnte fie ihre Thranen nicht langer balten, und dieselben brachen mit madtigem Schluchgen bervor, als habe bas berbfte, fcmerfte Webe fie ploglich getroffen.

"Belene!" riefen Richard und Margarethe aus einem Munbe und ber Steuermann, von einem unnennbaren Gefühle vergagter und bennoch zuversichtlicher hoffnung gefaßt, fprang auf von fein nem Sige und jant an helenens Seite auf feine Kniee.

"Dig Belene," fagte er mubfam nach Borten ringenb, "ich bin ein folechter Menich, ein Bofewicht, und ba es nun foon einmal Anklagen gibt, und ber Streit entstanben ift, wer an allem Unglud schulb sei — so muß ich zuerst mich selber schulbig bekennen und das thue ich, um mir selber gerecht zu werben, weil Sie zu gut find, um es thun zu wollen. Schelten Sie mich tüchtig aus, ichelten Sie in Gegenwart meiner Somefter, benn bet Gott, ich verbiene es!"

Dif Bood weinte icon leifer, und nun nahm fie bie tleis nen, garten banden vom Geficht hinmeg und folig bie fonen großen blauen Angen auf und blidte mit einem unbeschreiblichen Blide in feine braunen Augen und fouttelte leife bas Röpfchen.

"Soulb auf Ihrer Seite, herr Beller?" fagte fie. "Dein Berg wurde bluten, wenn ich fo ungerecht fein wollte, wie Sie es verlangen. Aber fieben Sie auf, herr Beller, ich halte es nicht aus, Sie fo tnien zu feben — und ich ertrage Ihren traurigen Blid nicht."

"Belene!" rief Richard und all feine guten Borfage gur Maßigung waren bei bem tiefen Blid in biefe blauen Angen oft einen Mufwand über ib. Bermenen, bann Schufben und gufet me de Alles auf den Nothstand in der Landwirthschaft geschoben.

Reichstanzler Kurft Bismard: So weit ich ben Borredner verfteben konnte, hat er von mir gesprochen. Der Abg. Di bil er (freif.) bat am Donnerstag behauptet, der Bandel in Dangig babe in Folge Des Bolltarife Staden ge'itten. Das ift unrichtig, benn nach ben ftatiftischen Daten ift ber Schiffahrte-Berfehr ftandig im Steigen; Die Dividenden der Bant Inftitute bewegen fich ebenfalle ftanbig pormar &. ba mode ich boch bitten, ber Landwirthichaft auch etwas ju gonnen. Alebnlich wie in Dangig liegen Die Bandelsverhaltniffe in Ronigsberg. Der Solg-Import an den Oftseefuften ift von Jahr größer geworben, Die Babl der Gagemüblen bei Dangig bat fich von 15 auf 18 erhöbt, Der ruffiide Safen Liban fei aufgeblüht, in Folge ber Ausbehnung bes ruffifden Gifenbahn=Retes, aber nicht auf Roften Dangig's und Ronigs= berge. Libau bat ben Berfehr von Riga und Ronigsberg an fich gezogen infolge feiner befferen Lage und ber guten Bahnverbindungen. Der Sandel milden Libau und bem Ditferhafen, und namentlich Stettin, ift ein febr reger. Diefe Berhaltniffe folle man boch erft beachten, bevor man von einem Diebergang bes beutiden Banbels rebe. Die Behauptung bes Mbg. Bebel, ich felbst babe fleine Meder aufgekauft, ift nicht richtig. Bon 9 fleineren Bauergutern, Die mir von Europa murben angeboten, babe ich 2 erworben Die Bab! ber Grundbefiter ift viel gu flein und bin ich bes= bath für Befeitigung aller gefetlichen Schranten gegen bie Bargellirung (Lebbafies Brave! links.) Die Norblage der Landwirthschaft fordert Die Latifundien-Bergrößerung. Der große Beiter balt Die folechten Beiten am beften aus und fauft die enorm billig gewordenen fleinen Guter an'. Um die Bergrößerung ber Latifundien ju verhindern, lade ich ben Mbg. Bebel jur Mitarbeiterschaft ein; freilich die Freiheit8=3been Diefes Beren werden ben Landleuten ichwer in den Ropf wollen. Gorgen Gie bafür, daß bie Landwirthicait nicht ju Grunde geht, damit Gie nicht gu Grunde geben.

Abg. v. Bornft ein (fractionslos) geht von ber Behauptung aus, ber Boll tomme bem Betreide bes großen, mie bes fleinen Befigers gleichmäßig zu gute; die Erhöhung ber Getreidepreise werde auch die Lage Der landlichen Arbeiter verbeffern. Der Brodpreis werde von ber eintretenden Breis-Bertheuerung Des Getreid. nicht betroffen, er fet

giemlich unabbangig von Gerreide= und Debl-Breis. Mbg. Sattler (natib.) riigte, der Abg Robland habe bezüglich ber

Gründungen im Jahre 1572 Borwürfe gegen die nationalliberale Bartei erboten. Gin folder Bormuef fei feivol. (Der Biceprafibent Frbr. v. Frankenftein ruit Redner für Diefen Musbrud jur Ordnung.) In Der Bollerhöhung fieht ber Redner nicht das geeignete Mit= tel zur hebung ber Landwirthichaft. In febr vielen Gegenden beftebe noch bei Dem Bauer Die Ratural=Birthichaft und bei Diefer bat Der Be= fiber an einem boberen ober geringeren Biel gar tein Intereffe Er und ein Theil feiner Bartei merben alfo gegen Die Bollerbobungen fein-

Da auf vertagt fich bas haus auf Montag 11 Uhr (Fortsetzung ber beutigen Berathung und erfte und zweite Lejung bes vom Abg. v. Rardorff (conf.) beantragten Sperrgefetes. (Sofortiges proviforisches 3nfrafttreten der höberen Getreidegoffe.) Schluß 51/4 Ubr.

Prenfilcher Landlag. Band ber Abgeordneten.

20. Sigung vom 14. Februar. Brafibent v. Roiter eröffnet Die Gigung um 11 Ubr. Um Minifter=

tifde: Daybach und mehrere Commiffarien.

Der Mba Grabn, bisber Rreisbauptmann in Sannover, ift auf Grund ber neuen Kreisoronung für Die Broving Sannover gum Landrath ernannt worden: derfelbe balt indeg, Da biermit weder ein boberes Be= balt not ein boberer Rang verbun en ift, fein Manbat fur nicht erlefden Das betr. Schreiben gebt an die Beidafisordnung gemmiffion. Das Baus tritt in Die zweite Berathung bes Gifenbahnetats.

Abg. Büchtemann (freif.) fritifirt bas Ergebnig bee Jabres 1883/84, welches einen Rudgang bes Ueberfduffes um 9 Millionen, refp. eine Bunahme ber Einnahme um 20 Millionen, eine Bunahme ber Musgaben um 29 Millionen ergabe. Der Segen ber Berftaatlichung fei in Diefem Rudgang eben nicht ju erfennen. Daß bas Spftem ber gegen= martigen Bermaltung an manden Stellen feblerhaft fein muffe, werbe burch die ftarte Bunahme ber Gifenbabnunfalle bewiefen, benen ber Di= nifter burch ftraffere Ungiehung ber Disciplin, burch noch größere Berporfebrung bes bureaufratiften Buges, Der burch unfere gange Staats: verwaltung gebe, vorbeugen wolle. Noch babe die Bermaltung nicht be= wiefen, daß fie der großen Mufgabe, die ihr die Berftaatlichung geftellt habe, gewachfen fei.

Minifter Mabbad ermidert, er fonne feinen Der gemachten Bor= murfe ale begrundet acceptiren. Die Berftaatlichung Der Babnen fei nicht porgenommen, um Die ginamen bes Staates auf Die Beine 3;

mit einem Dale rettungslos uier ben Saufen geworfen Delene!

Ihr Berg blutet - Belene!"

Es war Jubel, es war Geligfeit, vermengt mit unenblicher Angft, bas aus bem Cone biejer Worte beraustlang.

"Richard!" flufferie bas Dlabden gang leife un!

nnerrors bar und latelte babet unter Thranen - und ber Steuermann bes Binfried borte diete gmet Gilben und fab biefes Ladeln und weit breitete er die Arme aus und umichlang bie Geliebte. welche verichamt - die Freundin war ja jugegen - ihr blonbes Lodenlopiden on feiner Bruft ju verbergen fucte.

Aber bamit mar ber ungefinne Beradeaus, Dliften Beller, feinesmege gufrieden. Er richtete das allerliebfte, fonft fo trogige gurudgeworfene Ropfchen wieder auf und prefte einen langen, langen Rug auf ihre thaufriichen & ppen - und als bie befoen Bludlichen nach geraumer Beit bagu tamen, fich in ber Rajute umgujeben, ba war niefelbe leer und Margarethe mar verichwun ben. Sie batte fich im richtigen Bartgefühl balb entfernt, als fie die Bemerfung machte, bag fie uberfluffig geworben fet, und ftand broben an Bord, über ite Bruftung gebeugt, und ftarrte binunter in bie machtigen Wogen bes Canals - und Tropfen auf Tropfen rann an ihren bleichen Bangen bernieder und fiel langfam hinunter in die filgige Flut.

Die Gludlichen bort in ber Rajute! Satte fie nicht noch vor furger Beit bem Bruder erft angebeutet, baß feine Musfichten wahricheinlich bie befferen feien? Und nun fo ichnell bie Grfullung ihrer Behauptung, bas Gind reich, überreich in zwei guten Denichenhergen eingefehrt. Und fie felber? Capitan Larfen? Abnie er, mas fie filr ibn empfand Ronnte er abnen, bag ihre Thranen jest ihm galten? Gie neibete bem Bruber, ber Freunbin ihr Glud nicht; ater im Spiegel biefes Bludes hatte fie erft fo recht tief empfunden, von welchem Umfange boch bas

eigene Unglud fet.

Die Stunde, welche Richard von Capitan Binter ais Urlaub erlangt botte, um fie bet ben Damen in ber Rajute gubringen ju ofirfen, bauerte beträchtlich langer ale bie fonft bafür üblieben 60 Minuten. Aber ber alte Berr, jo jehr er auch fonft auf Bunttlichteit und Ordnung bielt, fogte bod nichts barüber, jonbern pumelte pur por fich bin:

bringen, fondern um bem Lande eine Ribe von Bortheilen im Berfebremefen ju jumenden. Wenn ber Berfebr gurudgeblieben, fo fei bas nicht nur in Breugen affein ber Fall. Auch andere Staaten hatten mit Schwierigfeiten zu fampfen. Bezüglich ber Gifenbahnunfalle fei aller= bings nicht zu verfennen, bag theilmeife bie Beamten mit großer Gorglofigfeit gebandelt batten. Er glaube aber, daß die erfolgte fraffe Un= ziehung ber Disciplin ihre Früchte bereits getragen. 3m Uebrigen fei Die Berwaltung rechtschaffen bemüht, ibren Pflichten nachzufommen.

Mbg. Somidt (Stettin) erörtert Die Frage über bas Berbaltniß ber Boft jur Gifenbahn in Bezug auf Die Entschädigung, welche fur Beförderung ber Boften gu gablen ift und geht auf die "Doctorfrage" ber

Normalzeit ein.

Abg. Seer municht im Intereff ber öftlichene Brovingen eine Er= mäßigung ber Betreidefrachten bei Waggonladungen.

Abg. Ba dem fommt auf die Ueberhandnahme ber Gienbahnun= fälle gurud und giebt an ber Sand ber Statiftit Die Schuld fowohl ben Beamten ale auch mangelhaften Ginrichtungen 3. B. ber Babnbofe, Die sowohl das Bublikum gefährden, als auch die Beamten überlaften.

Minifter Manbach erwidert, daß eine Ueberburdung ber Beamten nicht in seinen Bunschen liege. Er halte vielmehr barauf, daß ber Beamte im Dienfte feine Frifde bewahre.

Abg. Bagner (conf.) ift der Unficht, daß fic bas Staatseifenbabnfustem vollständig bewährt habe. Auch die Beamten feien beffer als früher gestellt.

Rad einer furgen Auseinandersetzung zwischen bem Dinift er und Dem Mbg. Buchtemann und nachdem die Capitel 10-23 genehmigt, er= folgt die Bertagung bis Dienftag.

#### Cageslajan.

Thorn, ben 16 Februar 1885.

Der Raifer hat in ben letten Tagen bie Regierungs. Un. gelegenheiten in üblicher Weise erlebigt und feine gewohnten Sparterfahrten unternommen. Der Raifer fühlte fich fo wohl, bat er bem Sofholle im Schloffe theilmeife beimobnte, bat fich aber auf ben Ballen ber fremben Botfchafter burch bie fronpringli. den herrichiften vertreten laffen.

Die Commiffion der Afrika-Conferenz in Berlin hat Freitag und Sonnabend mehrstündige Berathungen über bie ber Schlugacte gu gebenbe Form abgehalten. Die nachfte Sigung

follte Montag Nachmittag 2 Ubr ftatifinden.

Dem Reichstage ift bie amtliche Busammenftellung bes Ergebniffes ber Reichstagswahlen im Borjahre juge. gangen Dornach haben bet ben enticheibenben Bablen von 9 382 792 Bahlberechtigten 5 811 973 giltig gemählt 24 195 Stimmen waren ungiltig. Auf Canbibaten ber Deutichconfervativen fielen 8 5 954 St, Freiconservative 417 811, Rationallt'erale 1 025 818, Deutschfreifinnige 1 082 634. Centrum 1 254 943, Polen 206 346, Socialdemokraten 507 798, Bolkspartei 117 749, Welfen 122 611, Danen 11 930, Elfaffer 167 243, unbeftimmt 807, gerfplitterte 10 329.

Dem Bunbegrath ift eine Heberficht ber & fcafte bes Reichsgerichts jugegangen. Civiljacen wurden 2103 anbangig gemacht, Straffachen 3623; jum größten Theil murden fammt-

liche Sachen erledigt.

Die nationalliberale Bartei bat beichloffen, für bie zweite Lejung der Dampfer-Borlage im Reichstage von der Errichting einer Linie nach Afrita abzuseben. Damit ift aljo diese als gefallen ju betrachten und bleiben nur die auftralische und oftafiatifche Linte übrig. Die lettere ift gefichert, bie erftere

noch zweifelhaft. Der Autrag ber Centrums Bartei im prenfischen Abgeordnetenhaufe, Die Ertrage aus den Betretbegoll-Erbobunger ben Communalverbanden gur Unterftugung gu überweisen bat feine Musficht auf Annahme. Es find alle anderen Barteien ausnahmslos bagegen, ba man ben Antrag ale völlig zwedlos betrachiet. Diinber Ginnahmen im Reiche muffen gebedt werden, und wenn die Betreibezoll-Erhöhungen auch ben Communalverfanden überwiefen werben, fo merben bod in gleicher Bobe neue Stenern für bas Reich nothwendig. Geholfen murbe alfo thatfächlich nichts.

Auf bem Boft-Congreffe in Liffaton ift ber abmefende beutsche Staatsjecre:ar Dr Grephan in gang besonderer Beije gefeiert worten. Im Ramen bes Leiters ber beuiften Boft bantte ber Director im Reichspoftamt Cachfe für bie ausgesprode e Uneitennung. Der Rebner warf bann einen Rudbiid auf bas gehnjahrige Birten bes Beltpoftvereins 3m Jahre 1874 umfaßte ber Berein 22 Lander mit 345 Millionen Bewohnern;

"Laßt bem guten Jungen Die fleine Fretheit - fo lange ich die Blanten bes Binfried nicht gedrudt bate, bat ja ohnebin jegliche Berantwortung und olle Laft bes Commandos auf feinen Schultern geruht. Dag er fich brum gutlich thun."

Der alte Berr abnte freilich nicht, was in Diejer Beit gefcab, und vielleicht murbe er, tatte er ben wirtlichen Sachverbalt gefannt, boch etwas febr bedentlich fein graues Saupt gefouttelt haben.

Der Steuermann Richard Beller mar jo vergnügt, wie beinabe noch niemals in feinem Leben Er pfiff und fang, ichimpfie bie Matrofen faft gar nicht aus, fie mochten thun mas fie wollten, und michte bas feltgste Besicht, jobald er feiner angeblichen Schwester ansichtig wurde Dann ließ er jelbft ben alten Rapitan Winter, ber ibm nachft feiner guten Mutter fonft ber liebfte Menich auf bem Erbenrund gemefen, ohne Antwort mitten in ber Unterhaltung fteben und fprang bavon, bin gu Belene, Die ihn errothend, aber mit leuchtenden Augen te-

"Bunberliches Boll!" murmelte ber Kapitan bann vor fich hin. "Benn's nicht Geschwister waren, könnte men fie für ein Liebespaar halten."

Belene und Richard aber gingen unterbeffen Arm in Arm auf Ded ipagieren und hatten unenblich viel mit einander gu

"Bas macht benn Margarethe?" fragte Richard p'oblid, ba er fich feiner Schwefter erinnerte. ,Barum tommt fle gar nicht auf Ded?"

"Ach bas arme Breichen!" flagte Belene voll inniger Theilnahme "Rein, Richard, es bricht mir fast bas Berg entzwei und ein bitterer Wermutstropfen vergallt mir ben Reld meines Gluds, wenn ich an Deine Schwester bente. Sie ift es, auf beren Unglud fic ber Bau unferes Gindes ermöglichte und ich germarterte mir fort und fort ben Ropf, um etwas ju finden, was retten urb helfen fann."

"Da wird ichwer etwas gu finden fein", flufferte Richarb mit Seufgen. "Berbammte Gefdichte, baß bie'er Larfen fie als Miß Belene Boob gerabe fennen leinen mußte! - Babrh ftig,

bis jum Babre 1884 feien 53 Lander mit einer Gefammebevollerung von 832 Millionen bem Berein beigetrelen. Schlieflich munichte Dece Sibie bem Bellpoftverein einfletig gebeihliches Birten und fpricht im Ramen ber Berfammlung Allen, bie an ber Gründung und Fortbildung bes großen Unternehmens thatig gewefen find, feinen Dant aus

Die fonft fo gefügige Di jorität im öfterreichischen Abgeordnetenhause ift in die Bruche gegangen und die Regierung bat eine empfindliche Rieberlage erlitten. Gin Antrag bes Abg Ruf auf Rudverweisung der Gelühren-Rovelle an den Ausichuß wurde an jenommen und zwar mit einer Mojori at von 25 Stimmen, ba ein Theil ber clericaten mit ben Deutsch-Liberalen fitmmte. Die Rudvermeifung ift ber Ablehnung gleich ju achten. Benugten die Deutschen Die Belegenheit, jo tonnten fie fich gute Bortheile erringen, allein unter ihnen ift bie Ginigfeit ebenjowenig, wie unter ihren Begnern gu Saute.

Mit der militärifchen Disciplin in Italien ficht es noch ziemlich ichlecht aus. Bor nicht all,ulanger Beit hatte betanntlich ein Golbat Misbea mehrere Borgefeste erichoffen und jest ift in Rom ein gleicher Fall eingelreten. Gin aus Sigilten ge urtiger Soldat Coftango ericos zwei Gergeanten und einen Sappiter und verwundete einen anderen Soldaten. Der Grund ift Beivatrache. Bei ftrammer Disciplin fonnte fo etwas gar

nicht passiren.

Bisher find 3200 Mann italienifche Truppen nach bem Rothen Meer jur Bejegung ber a pptijchen Ruftenstate abgegan en. Gine weitere Experition folgt nach bem 22. D. Der italienische Commandant von Dlaffauah, Oberft Galetta, hat Befehl erhalten, die Umgebung ber Stadt von araliichen Streifichaaren, welche bem Dabbt anhangen, gu faubern Die Araber find fo breift geworben, daß fie bie an bie Thore der Stadt ftreifen. Die Berhaltniffe in Daff uab bat fich feit der Befignahme burch die Ituliener gebeffert. Es ift wieder Rube und Ordnung eingefehrt.

2Bas bie Streitfrage swiften Bortugal und ber afritaniichen Befellichaft wegen ber Grengftreitigfeiten am Cougo anbetrifft, fo melbet ein Bartier Telegramm Folgendes: Dem Drude Deutschlande, Frankreichs und Englands weichend bat Bortugal eingewilligt, fich mit ber Congogelellichafft ju verfianbigen. Der Bertrag wird vor Schluß ber Berliner Confereng unerzeichnet werben." - Alio: Enbe gut, Alles gut.

Provinzial-Magrichten.

- And Beftprenfien, 14 Febr. Aus einer Stiftung für unbemittelte Inhaber bes Gifernen Rreuges pio 1813/15 haben u. 2. Bilhelm Rlein in Dangig und Martin Schmidt in Bugenborf, Rr. Konig, je 60 Dit. erhalten.

Marienwerder, 14. Febr. Bei ber im Laufe biefer Boche bet bem Doerlandesgericht ftattgehabten Gerichtsichreiberprufung haben fammtliche Examinanden, nämlich Biegandt von hier, von Malotti aus Reuftadt Wpr., Behrendt aus Dangia, Abraham, Stach und Saffe aus Graudens, Dobberftein aus Elbing Jacobeit aus Schlochau, Broch aus Carthaus und Das

aus Konit bie Prufung bestanden. (. R. D. M.")
\* Danzig, 13. Febr. Man erinnert sich gewiß in gang Weftpreugen noch ber ungeheueren Billigfeit ber Breitlinge im vorigen Winter. Die Zeit ift wiedergekommen. Selten, schreibt die "Danz. Zig.", bat sich ein solcher Segen von billigen Fischen über unsere Stadt ergossen, wie in diesen Tagen. Brettlinge und "Bomuchel" haben faft jeden Gelbeswerth verloren. Dan erhielt gestern auf bem Fijchmartt für 10 Bf. brei gehäufte Solsichaufeln von Breitlingen, die marinirt febr icon ichmeden und gerauchert ben berühnten Rieler Sprotten nicht viel nachgeben.

#### ocales.

Thorn, ben 16. Februar 1885.

- Jubilaum. 3m Gr. "Gef." wird baran erinnert, bag nach mehreren Chroniften, welche von ber Berlegung unferer Stadt nach ber gegenwärtigen Stelle im Jahre 1225 [nach anderen Quellen 1236] be= richten, wir in Diefem Jahre bas 650jabrige Jubitaum feiern tonnten. 500 Jahre find es, baß bier eine "Billfur" erlaffen wurde. In bemfelben Jahre, 1385, vereinigte fich auch Die Gilbe ber Raufleute und Schiffer, melde ibr "Compenhaus" in ber Seglerftrage gehabt batte, mit ter Artus- ober Gt. Georgen-Brudericaft, welche fic in Drei "Bante" theilte und nur Die Bandwerter ausschloß.

- Militärifches. Major Frenberg vom fuß-Artl.-Reg. Itr. 11

Du haft Recht, fie hat unfer S ud mit einer tiefen Dergenswunde bezahlen muffen." "Sie troftet fich und besonbers mich bamit, baß Larfen ja

auch nuch Bremen gereift fein foll", verjette Belene. nun ben Rollentaufch gwijden Greichen und mir nicht weiter als bis jur Antunft in Bremerhaven teftzuhalten gewillt bin, fo icheint fie noch immer nicht allein auf ein Bieberjeben, fonbern hauptfächlich aut eine Aufhebung ber bisherigen Bermedielung befondere Soffnungen ju fegen "

"bat meine Schwefter fich in biefer Sinficht offen ausgeiprocen?" fragte Richard.

"Das nicht, mein Lieber, aber ich fühlte es, bag fie fo und nicht anbers benft Gs ift ihr unerträglich, mit einer Luge von Barfen geschieben ju fein " "om - aber was bie Sauptfache bei ber gangen Angele=

genheit ift, bas haben wir noch gar nicht berührt - und gerabe über fle muß ich Dich befragen." "Bas ertlärft Du für bie Sauptfate, lieber Richard? Etwa

bie Frage. ob man bet bem Capitan Barfen Reigung porqueegen barf"" "Allerbings, gute Selene, und Du begreifft, baß ich biefe

Frage an meine Schwefter felbft nur folecht ftellen fann", entgegnete Richard. "Gewiß; fie wurde vielleicht wirklich außer Stanbe fein, ju

antworten, obgleich ich bie Antwort für teine ichwierige ertenne." "So fprid, wie bentft Du barüber, Lengen? Durfte Daragrethe bei Larfen auf @ genliebe rechnen?"

"Unzweifelhaft Richard! Bare ihm Margarethe nicht als feines Rheders jugejagte Braut entgegengetreten, ja hatte bas characterftarte Dadden fich nur ein einziges Mal bie Gefühle merten laffen, von welchen fie bewegt murbe, - fo murbe er gang entichieben mabrent bes zweiten Theiles ber Fahrt, nach

bem Sturm, weißt Du, mit einer Berbung hervorgetreten fein. Als fie ten Sturm ermahnte, ber fo viel Unbeil angerichtet, hob die tleine Ameritanerin fcelmijd brobend ihre weiße

(Fortfetung folgt)

ift jum Bataillons-Commandeur im Brandenburgifden Gug-Artl.-Reg. gefunden mirb, bereitet. Goldes Baffes führt tranten Berfonen, Die auch bann noch mit einiger Schwierigleit verbunden gemejen Seconde-Lieutenants beforbert.

Ordend-Berleihung. Dem Garnifone-Bermaltunge-Director Raded in Thorn ift ber Rothe Abler = Orden vierter Rlasse allerbodift schablich, verboten. Es ist daber als ein erfreulicher Fortschritt Du beverlieben worden. Diese schon vor einigen Tagen fällig gewesene Mel- grußen, daß die hiesige Mineralwassersabrit von F. Gerbis die Einrich- Rriegsberichterstatter ber "Daily News" in Negypten, hat bet dung tam leider aus Berfeben nicht rechtzeitig zur Aufnahme.]

Berfonalien. Der Umterichter Czwiflinsti bier ift ale Landrich=

Coppernicus. Berein Bie icon fur; mitgetheilt, wird am Seitersmaffer von bem anderen untericeiden fann. Donnerftag, 19. b. DR. eine öffentliche Gigung des Coppernicus=Bereins für Wiffenschaft und Kunft ftartfinden. Bir wollen noch besondere bar= fitzung fteht felbftverftandlich Jedem frei und ift an feinerlei Formen baufen inspicirt. gebunden. Außer ber Erftattung des Jahres-Berichts wird ein Geft-Bortrag bes herrn Brofeffor Bothte: Der Streit über die Autorschaft Leute ben Weg über die Giebede ber Beichfel Unglud ift benn auch nich pon Chafspeare's Dramen gebalten merben. Die Berlefung bes Jabres- ausgeblieben. 216 am Sonnabend Abend wieder mehrere Berfonen über Berichis und ber Geft-Bortrag gufammen werden ben Beitraum einer bas Gis nach der andern Seite gingen, brach plotlich ber Borderfte ein Sunde nicht überschreiten. Es wird an die Besucher ber Gigung Die bringende Bitte gestellt, puntific b. b. vor 7 Uhr ericeinen ju wollen, damit Störungen vermieben merben.

Frl. Arma Gentrah ift ohne Zweifel Die bedeutenofte Biolin-Birtnofin der Gegenwart, wie ibr überbaupt ein Ehrenplat in der Reibe Arbeiter fie baufig tragen. Der Runftler ber Bioline unferer Beit gutommi, benn felbft auch abgefeben bon bodgefteigerter, unfehlbarer technifder Tertigfeit, ift ihrem Gpiel bei fooner, voller Tongebung ein außerft energifder, von boberer funftle= ri der Intelligent jeugender Musbrud eigen, wie man ihn auch bei mannliden Bioliniften nicht anguoft findet Die ichwierigften Baffagen 20. bringt Frl. Genfrab in volltommener Reinheit und mit großer Gi= brillanten Spiel ihrmusitalisches Talent und überhaupt eine echte Runftler= gerettet. Maiur. - Dies das Referat aus dem "Dreed. Ung." vom 30. Jan. 1885 Bartner in dem bier am Mittwoch den 18. d. Mts. ftattfindende Concert, achim und mit Terefina Tua) dies überflüffig erscheinen laffen.

- 3m Edugenhaufe v. ranftalteten am Sonnabend ben 14. b. DR. Die Avancirten ber 1. Escabron bes 1. Pommerfchen Ulanen=Regts. Dr. 4 ein recht gemutbliches Tangtrangden, an welchem fowohl Die Berren Officiere ber Escabron, ale auch viele eingelabene Avancirte ber 3n= fanterie und ber Fuß-Artillerie fowie Burger-Familien Theil nahmen, und ju bem insbefondere ein fo großer Damenflor erfcbienen war, bag Die Localitäten Des Schügenhaufes taum alle Bafte aufnehmen tonnten. - (Gin Ball ohne Derren) Bu ben Eigenthum. Wan tonnte aus Diefem gemuthlichen Feste feben, wie es ben Avancirten lichteiten bes Dlünchener Carnevals gebort feit einigen Jahren Diefer Escabron gelungen ift, fich Die Liebe und Achtung, welche bem ein Runftlerball, an welchem teine herren theilnehmen burjen por erft 4 Monaten bier eingerudten Regimente von Rameraden und ber Er wird von ben Schulerinnen ber Runfigule veranftaltet und Burgerfchaft entgegengebracht murbe, in vollem Dage ju erhalten. zwar mit fo viel Geldid und humor, bas man bie vollige Ab-Babrend bes Feftes brachte ein Avancirter bes Ulanen = Regts. einen wefenheit bes fogenannten flarten Gefchlechts gar nicht bemertt, Toaft auf Ge. Majeftat ben Raifer und einer ber geladenen Gafte einen bas in viel gierlicherer Beife, als wenn es felbft erfdeinen auf bas Ulanen-Regt Mr. 4 aus. In Der gemuthlichften Weife bauerte burfte, burch bie allerhubiceften Maler, Studenten, Lagiaroni, bas Weft bis jum früben Morgen und jedem ber Betheiligten wird es Cavaliere und Stuger in Daste vertreten wird. Borige Bode eine angenehme Erinnerung bleiben.

Gin anertennenswerther Fortichnitt ift bier in ber Fabri, in bochfter Ribelitat bis gum fruben Morgen gevauert. gemacht. Bisher wurden dieselben bier entgegen allen bigienischen Grunds ber "Bosnischen Bost" geschrieben: "Bor einigen Tagen langte Warschau gestern 2,34, heute 254. Meter oberhalb Warschau
Mie alick iche Gehurt, eines Grom.

Dr. 3 (General-Feldjeugmeifter) in Moin; beforbert. - Sauptmann es fiets in größerer Menge geniegen, ben Rabrungeftoff für Die Krant- ware, wenn ber Abreffat nicht ichon feit langerer Beit bas Georgi vom Schlefischen Fuß-Artl.=Reg. Rr. 6 ift unter Beforderung beitsteime gu. Unfere Merste haben daber mit Recht fiets barauf ge- Beitliche gesegnet batte, ba er auch bei Lebzeiten nur fower jum Major in bas Fuß-Artl.=Reg. Rr. 11 verf st. - Die Bortepee= balten, Rranten womöglich nur ein mit bestillirtem Waffer bereitetes auffindbar gewesen fein foll Die Abreffe lautete: "Er. Bohl-Fabrriche Cound und Muller som Fuß-Artl. Reg. Itr. 11 find gin Gelters- ober Godamaffer ju geben, und die in allen Dingen vorforglide geboren Gerrn Ilija Stic, Rauber-Chef in Foca, Bosnien, und Militairbeborbe bat feit einiger Beit in ben ihr unterftellten Inftituten ben ber Inhalt mar ein Breis. Courant einer befannten Lugus-Genug bes aus robem Baffer bergeftellten Fabricats als gefundbeite- Gewehr-Rabrit", tung getroffen bat, ihre toblenfauren Baffer nur mit bestillirten Baffer feiner Abfahrt 150 009 Franten mitgenommen. Darüber binaus ju bereiten; Da Diefelbe außerdem nach einer neueren Analuse bas hat er ungefähr eben fo viel ausgegeben und nach feinem Berter an bas igl. Landgericht bierfelbft verfest morden. Der Rreisbau= funftliche Seltersmaffer bereitet, ift es nicht nur dem natürlichen abnlicher trage muß bag Blatt feiner Bittme abermals 150 000 Franten inspector Rlopid in Sensburg ift in die Rreisbaumeisterftelle in Thorn fondern auch von besonderem Bohlgeschmad. herr Gerbis bat jur ausgahlen Der Tod herbert's und Ameron's wird bem berfest, mabrend Die Rreisbauinspectorfielle bes Rreifes Gensburg bem Siderung feines Fabricats ein geschmadvolles Etiquett anfertigen laffen, barb" und ber "Morning Boft" nicht weniger foften. Rach bem Regierungsbaumeister Scheurmann - 3 B. hier - probeweise ver- auf dem das befannte rothe Kreuz als treffendes Erfennu gezeichen Krimkriege erhielt Russel, der Berichterstatter der "Limes" angebracht ist, to das Jeder leicht das mit destillirtem Wasser bereitete 100 000 Franken Chrensold. Sein Bertrag sautete babin, das

- Bon ber Beichfel. Die fistalifden Giebrech=Dampfer baben men habe. im Laufe der letten Tage ibre Arbeit nur langfam fordern fonnen. Die= auf hinweifen, daß tie Gibung pracife 7 Uhr Abende beginnt, und ber felben find am Sonnabend bie ca. 1/2 Deile oberhalb Dirichau vorge= Saal bereits 61/2 Uhr geöffnet fein wird. Der Butritt ju diefer Feft= brungen. Dort murden die Arbeiten durch herrn Dberpräfident v. Ernff=

> - Ertrunten. Länger ale ber Festigkeit zu trauen mar, nahmer und verfant, mabrend die Rachfolgenden fich rudwarts in Sicherheit brachten. Wer ber Ertrunkene gemesen, ift noch nicht ermittelt, es fol ein junger Menfc gemefen fein, mabriceinlich ein Gifenbahn = Urbeiter benn es wurde auf der Ungludsftelle eine Müte gefunden, wie Gifenbahn

> - Die Laufbrude ift gefperrt und foll bamit vor ber Baffag über Die Gisbede ber Beichfel gewarnt fein.

- Fener. Geftern Abend gegen 10 Uhr brach auf Jacobevorftab in bem Rarmetfi'fden Bohngebaude Feuer aus, meldes in dem Strob bach fo gute Rahrung fand, bag bas Bebaude bis auf ben Grund ab brannte. Die Feuerwehr murde nicht allarmirt, weil felbft die Borftadt: derheit bervor. Ein besonderer Borgug Diefer Runftlerin ift ibr feelen= Sprite nicht fcmell genug gur Stelle fein fonnte, um etwa bem Feuer voller Bortrag ber Cantilene. Dierburch bethätigt fie noch mehr als im noch Einhalt ju thun. Bon Gachen murbe troppem noch mancher le

- Comurgericht. In beutiger Gigung murbe gegen ben nach bem am 28. Jan. im Botel be Sage gegebenen Concert. Ueber ben Schmidt Johann Lurfeweff aus Polen verhandelt. Derfelbe mar megen zweifachen Mord-Berfuche angeflagt. Begen einer ber verbrecherifden Den Drebidod, laffen mir einige Borte in der nadften Rummer fol- Sandlungen murbe der Angeklagte freigesprochen, des andern Falles megen, obgleich die bier abgelegten Proben feiner Runftlerfcaft (mit 30- gen aber ichuldig befunden und mird bebuif Beftrafung feine Muslieferung veranlagt werden. Ausführlicherer Bericht folgt in nächster Nummer.

- Der Boligei-Bericht verzeichnet aus ben letten 48 Stunben 8 Arreftanten, Bettler, Dboachlofe und liederliche Dirnen.

#### Mus Mah und Fern.

fand biefes Ballfeft neuerdings Ratt und man munfelt, es habe

bie Bittwe im Falle feines Tobes 50 000 Franten ju betom-

Jonds- und Broducien-Böric.

|    | Telegraphische Schlußeourse.                  |
|----|-----------------------------------------------|
|    | Berlin, ben 16. Februar. 14./2. 85            |
| n  | Fonds Schlugbeffer.                           |
| t  | Ruff. Banknoten 215 1216-50                   |
| r  | Warschau 8 Tage 214—30/216                    |
| n  | Ruff. Sproc. Anleihe v. 1877 99 - 50 100 - 20 |
| t  | Bolu. Pfantbriefe Sproc 67-90 68-31           |
| a  | Boln Liquidationspfandbriefe 59-40 60         |
|    | Mestroup Men hotele Anna                      |
| =  | Bestpreuß. Bfantbriefe 4proc 104-00 102-60    |
|    | Bosener Pfandbriefe 4proc 101 - 80 101 - 90   |
| e  | Desterreichische Bonknoten 165-65 165-75      |
| -  | server, Between white min                     |
|    | April - Mai                                   |
| t  | loco in New-York                              |
| 11 | Roggen: 10co 148 1147                         |
| =  | Mortl- Mai                                    |
| =  | Mat - Junt                                    |
| r  | Juni Juli                                     |
| i  | Rüböl: April-Mai                              |
| d  | Mai Junt                                      |
| 1  | Spiritus: 1000                                |
| 1  | April - Diat                                  |
| 1  | Juni-Juli                                     |
| -  |                                               |
| 1  |                                               |
|    | Reichsbant-Disconto 4%. Lombard-Zinsfuß 5%.   |
|    |                                               |

## Meteorologische Beobachtungen.

| ntonik | St.         | ter<br>mm.     | Therm oC.    | Windrich=<br>tung und<br>Stärke. | Be=<br>wölfy. | Bemerlung                 |  |  |  |
|--------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|--|--|--|
|        | 2pp<br>oh p | 755,4<br>754,2 | + 52<br>+ 25 | SW 1<br>SE 1                     | 5             | opposition and the second |  |  |  |
| 16     | 6ha         | 75 18          | + 18         | SW 2                             | 10 9          | Med 28s                   |  |  |  |

Telegraphische Depeiche Der Thorner Zeitung.

Die glud iche Geburt eines ftram. m'n Jungen zeigen bocherfreut in

Oscar Wolff und Frau Clara geb. Simonsohn. Dantfagung.

Allen werthen Borgelegien, fowie ben lieben Collegen und Betounten meines verftorbenen Mannes, bes Roniglichen Büchsenmachers

Friedrich Borowski, bie ibm mabrent fe'ner Rrantheit fo viel Gute und Liebe erwiesen haben fpreche ich hierfür, wie auch für bie Ausschmudung bes Sarges meinen berglichften Dant aus. Warmften Dant fage in ferner allen Denen, welche ben Berftorbenen au feiner letten Rubeftitte geleiteten und Berru Biarrer Rühle für feine troffreichen Worte am Grabe.

Thorn, den 15. Februar 1885 Clara Borowski. Donnerftag, 19. Februar cr. Abende 7 Uhr präc.

in der Aula des Rönigl. Gymnafiums öffentliche Strung des Coppernicus = Vereins

für Biffenichaft und Runit. Tagesordnung: 1. Giftatlung Des Jahres Berichts 2. Festvortrag: Der Streit über bie Autorich ft von Shakspeare's Dramen.

(Berr Brofeffor Bothke.) Im Ramen bes Bereins beehren wir und ju biefer Sigung ergebenft eingu-Saben

Thorn, ben 16 Februar 1885. Der Vorftand bes Coppernicus - Bereins für Wiffenschaft und Runft.

#### SCHOUNCH

Mähe berlelben zu ermiethen gesucht. Thorn, ben 16. Februac 1885.

Königl. Proviant=Amt. Raufmannifcher-Vercin.

Die Beirenatenbe finten regelmäßig jeben Dienflag im hotel Sanssouci Itatt.

#### Montursberrahren.

In dem Ronfureverfahren über bas Bermögen bes Raufmanns Wladislaus Mielcarzewicz aus Thorn ift gur Prufung ber nachträglich angemelbeten Forderungen Termin auf

ben 7. März 1885.

Bormittags 11 Uhr por bem Roniglichen Umtegerichte bierfelbft, Terminszimmer Ro. 4 ante-

Thorn, den 10. Februar 1885. Lüderitz,

Gerichtsichreiber bes Roniglichen Amtsgerichte V.

Inorner Gredit-Gesellschaft G. Prowe & Co.

Die herren Actionare werden biermit zur ordentlichen

Heneral = Verlammlung auf Donnerstag, b. 19. Februar, Abends 8 Uhr in's Schützenhans eingelaben.

Tages Dronung: Wie § 15 bes Statuts bestimmt.

Der Auffichtsrath Ernst Lambeck.

Handwerker=Verein. Donnerftag, ben 19. Februar cr. pracife 8 Uhr Abende:

Bortrag bes herrn W. Landeker über seine 8 monatliche Scereife nad Ameitta im Jahre 1849.

Rur Rru jahrebeftellung empf. unf. Fabritate in gedämpften u. aufgefchloffe nen feinen gemahl. Anochenmehl, in ber Stadt oder in unmittelbarer Knochenmehl - Phosphat, Bornmehl fowie Rainit unter Garantie

> und coulanten Bedingungen. Mit Mufter fieben ju Dienften.

Schneidemühler Dampf-Anochenmehl-Fabrif.

#### Bei läftigem Suften,

Ratarrh. Heiserkeit, Berichleimung giebt es tein befferes Linderungsmittel, als ben feit einem Bierteljahrhundert fabri-

cirten fogenaunten Jendielhonig

von & 2B. Egers in Breslau, tenntlich an feiner in die Tlafche eingebrannten Firma, feinem

Ramenszug und Siegel. Rur allein echt zu haben in Thorn bei Hugo Claass und Heinrich Netz.

1 20. 2. c. 6 Ballot. Bef. 11. 21. 2. c. 6 Bef. III.

Beute Dienstag trilche Plannkuchen. H. Schütze.

Frische

Pfannkuche in befannter Qualität bet

J. Dinter, Schülerftraße.

Frische Pfanntuchen gu Faftnacht empfiehlt Leonh. Brien.

Beute von Morgens an frische Pfannkuchen, d in reiner Butter gebaden. C Scibicke.

tüchtige Mädden jum Cigaretten paden finden dauernde Beschäftigung bet

A. Glückmann-Kaliski Hules Kubben

perfautt Regitz, Baftwirth bei Bahnhof Tyorn.

#### Bolfs=Garten.

Dienftag, ben 17. Februar cr.

Eröffnung des Wintergartens miethen Bäderstraße 244 Große! Große! Große!

# Faitnachts:

Garberoben bet C. F. Holzmann, Gr. Gerberftr 287, und am Ballabende von 6 Uhr ab im Locale zu haben.

Alles Rabere die Anichiage-Bettel. Das Comitee.

Pflaumentreide à Pfund 30 Pf. Donig à Bfund 50 und 70 Bf. bei Geschw. Janke, Glifaberhftr. 291/2.

Ein Dausfnecht

fann fich fofort melben Gebr. Pünchera's Conditorei.

#### Um

bei Beröffentlichung von Bekanntmachungen aller Art mit thunitchffer Raum= und Roften Erfparnig einen guten Erfolg zu ergielen, find Form und Abfaffung der Annoncen fowie Bahl der bestgeeigneten Blätter die

#### Allen, denen

daran liegt, diese Bortheile bestimmt u genießen, mögen fich der Unnoncen-Expedition von

### J. Barcha Co

#### Halle a. S.

Dieses Institut vertritt bedienen. die Intereffen feiner Auftraggeber in ftets wirkiamfter Beife und ift burch reelle, billigfte Bedienung te-

ob. 1. April 3. Dnt. Culmerfit. 321. | verm. von Busse, Boutstr. 469.

Reise zur XI. Berliner Maft. vieh-Musftellung. Geeigneten Blat bereits gemtethet Auftrage gur Bor-Abends - 8 Uhr - Abends führung führe aus. Abr. poftl. Gler 500. Ein Laden nebit Wohnung und Bu-behör ift vom 1. April zu ver-

Wwe. Sztuczko, 2 Treppen.

Mot Bimmer m. Rab. w. gefuct. 2134 Expeb. b. 8tg. Butterstrasse 92/93

ift die britte Etage, bestehend aus 3 Rimmern, Rabinet, Ruche und Bubebor vom 1. April cr. zu vermiethen. S. Hirschfeld.

Nä eres bet Stage zu vermiethen Brudenftraße 27.

1 280hung bon 2 and int in Rl. Moder gegenüber dent Bichmarft billig zu vermiethen.

Casprowicz. Eine elegante Wohnung 2. Ctage Breitestraße No. 48 vom 1 April gu vermietben.

M H von Olszewski. 1 Stall für 2 Pferde nebft Burichengelaß vom 1 Marg ab ju

vermiethen bei Gine herrschaftl. Familien-

Wohnung erfte Ctage ift vom 1. April ju vermiethen. Moritz Fabian, Baberftr. 59.

ine grose, auch eine fleine Famtlienwohnung ist von sofort billig ju vermiethen. O Schilke,

Brudenstraße 18. Laden mit Wohnung von April gu verm. Reuftabt. Martt 145.

Eine Wohnung, 3 Stuben, Ruche und Bubebor fofort ju vermiethen. Bu erfragen Berechteftraße 126.

Dohnung von 4 Bimmern, beller Ruche und Butegor, I. Stage pom 1 April zu verm. Ru erfragen Berechteftraß, 93/94. Lindner.

ti. Wohn, Stude u. Alf von fof. Die von m'r bewohnte 1. Etage ift umzugshalber vom 1 April au

#### Statt besonderer Mieldung. Frieda Rothstein, Isidor Biesenthal Berlobte.

Schrimm.

#### Deffentliche Sitzung der Stadtverordneten.

Mittwoch, ben 18. Februar cr. Nachmittags 3 Uhr.

Tages : Orbunug: 1. Etat ber Biegelei-Raffe pro 1. April 1885/86. — 2. Etat ber Kran. tenhaus-Raffe pro 1. April 1885/86. -3. Etat ber Armenhaus-Raffe pro 1. April 1885/88. — 4. Stat ber Stabtfoulen-Raffe pro 1. April 1885/86. -5. Etat ber Forft-Raffe pro. 1. April 1885/86. - 6. Etat ber Gasanftalts-Raffe pro 1. April 1885/86. - 7. Antrag ber flabt. Lehrer auf Bewährung von Bohnungsgeldzuschuß. — 8. Be- Die Schülerinnen des Seminars bleiben bei Berechnung des Procentsases (§ 2) in der höheren Leihung des Grundstücks Neustadt Nr. | S7. Die Gesuche um Freischule gelangen nöthigenfalls in folgender Reihenfolge jur 269/70. — 9. Antrag auf Genehmi- Berückschigung gung jum Antauf von Bau-Terrain ber neuen Stadt - Erweiterung. 10. Betriebs-Bericht ber Bas-Unftalt pro October 1884. - 11. Betriebs. Tit. 5 Bol. 3a bes Forft . Ctats. -14. Rufchlags . Ertheilung gur Bermiethung ber rathhäuslichen Gewölbe Rr. 6, 7 und 35 pro 1. April 1885/88. — 15. Bufdlags. Ertheilung jur Berpachtung ber vier fabtifchen Chauffeen an bie Deiftbietenben pro 1. April 1885/86. — 16. Antrag auf Genehmigung jur Löschung ber abgelöften im Grundbuche von Neu Moder Rr. 17 und 42 eingetragenen ftäbt. Real-Lasten. — 17. Stat des städt. Schlachthauses pro 1. April 1885/86. - 18. Buidlags-Ertheilung gur Bermiethung bes Junterhof-Gebaubes an ben herrn Stadtbaurath Rehberg pro 1. April 1885/88 für eine Jahres. miethe von 2130 dr. — 19. Antrag auf Genehmigung jur Bermiethung bes Plates am Junterhofe im Wege ber Licitation. — 20. Stat ber Fortbilbungsicule pro 1. April 1885/86. — 21. Borlage bes Bertrags - Entwurfs mit bem Reichs-Militar-Fiscus betr ben Entwäfferungs . Canal und bie Berbindungsftragen auf ber Bromb. Borftabt.

Thorn, ben 13. Februar 1885. ges. Böthke, Borfigenber.

Bohn. p. 2 St. u. Bub. p ju verm. Seglerftr. 141. Bu erf. 1 Er. n b. Bekanntmachung. Freischul - Ordnung,

für die gehobenen Schulen der Stadt Thorn.

§ 1. Die Schul-Deputation entschiedet über die Gewährung von Freischule nach Masgabe der folgenden Bestimmungen. Wo sie von diesen Bestimmungen abweichen will, hat sie bie Genehmigung des Magistrats einzuholen.

§ 2. Die Zahl der Freistellen darf in der Regel niemals den Sat von zehn Procent

der Gesammt-Schulerzahl in jeder Anftalt überfteigen, wobei zwei halbe Freiftellen gleich einer

§ 3. Freischule foll in der Regel nur an solche Kinder gewährt werden, deren Eltern bier Gemeindesteuer gablen, bezw. bei ihrem Ableben gezahlt haben. § 4. Freischule soll in der Regel nur in den vier obersten Rlaffen (bezw. Doppel-

Rlaffen Rr. 1 bis 4) und nur dann ertheilt werden, 1) wenn das Lehrer-Collegium bescheinigt, daß das Rind wohl befähigt sei, die gange Anftalt mit Erfolg durchzumachen, und sich durch Fleiß und Betragen einer Freiftelle

wurdig zeige, wenn zugleich entweder die Bedurftigkeit des Rindes feststeht, oder noch mehrere Geschwifter besselben städtische Schulen besuchen und hier Schulgeld zahlen. Die Bedurftigkeit ift vor Gewährung einer ganzen Freistelle durch die Armenbehörde zu bescheinigen. Salbe Freistellen tann die Schul-Deputation auch ohne Befragung der

Ichenigen. Salbe Freistellen kann die Schul-Deputation auch ohne Befragung der Armenbehörde gewähren, wenn ihr die Bedürftigkeit ohnehin bekannt ist.

§ 5. Die Kinder der städtischen Lehrer erhalten Freischule in allen Rlassen der städtischen Schulen ohne Rücksicht auf obige Bediugungen (§ 4) und diese Freistellen bleiben bei Berechnung des Procentsases (§ 2) außer Ansa.

§ 6. Im Lehrerinnen-Seminar darf die Schul-Deputation Freischule nicht gewähren. Die Schülerinnen des Seminars bleiben bei Berechnung des Procentsases (§ 2) in der höheren Töchterschule außer Ansa.

1) arme Baifen,

Rinder armer Wittwen, Rinder armer Eltern,

4) Rinder, welche mehrere iculpflichtige Geschwister haben, 5) Mle Ausnahme-Bewilligungen.

Bericht der Gas-Anstalt pro November [884. — 12. Beleihung des Grundtuds Reuftadt Nr. 328/29. — 13. Stats- lie Entziehung wegen Unwürdigfeit, nachdem eine Berwarnung der Eltern unter himeis auf träge der Schule wegen Unwürdigfeit, nachdem eine Berwarnung der Eltern unter himeis auf die Entziehung von 4 Mr 90 3. bei Det Schule wegen Unwürdigfeit, Bur Controlle haben die Schul-Dirigenten zum Schlusse ein Berzeichnis der gereichnis der einzureichen, für welche die Berzeichnis der gereichnis der gereichnis der einzureichen, für welche die Berzeichnis der Grundtuke kenntrach mirk

warnung, oder die Entziehung der Freischule beantragt wird.

Die Entziehung erfolgt sodann vom nächsten Halbigafr beginnend.

S. Außer den oben bezeichneten Fällen tritt vorübergehende Befreiung vom Schulgelbe ein, wenn ein Kind volle drei Monate hintereinander die Schule nicht besuchen kann.

Hat die Behinderung einen ganzen Monat oder darüber gedauert, so kann die Schuleden dann.

Deputation das Schulgeld auf Antrag erlassen. Die Ferienzeit wird hierbei als Schulzeit

Thorn, den 17. Januar 1885. Die Soul-Deputation. G. Bender.

Borfiebende Freischul-Ordnung mird hiermit genehmigt. ... Ehorn, den 4 Februar 1885. Thorn, ben 23. Januar 1885.

Der Magistrat. Wisselinck. Gessel.

Die Stadtverordneten-Berfammlung. Boethke.

Borstehende Freischul-Ordnung wird hiermit jur öffentlichen Kenntniß gebracht. Dieselbe tritt vom 1. April 1885 an Stelle der Freischul-Ordnung vom 7./26. März 1873 in Kraft. Thorn, den 9. Februar 1885.

Der Magistrat.

in guter Qualität u. zu verschiedenen Preisen empfehlen Gebr. Pünchera.

> Baugewerk-, Maschinen- und Mühlenbau-Schule Neusfadt in Mecklenburg. Auskunft durch den Director Jentzen.

## Kiefern-Bau und Aufholz-Verkauf

Königlichen Forftrevieren Gollub und Strembaczno Reg. Bezirk Marienwerder, Kreis Strasburg und Thorn.

Nachstehend verzeichnete, auf Ablagen an der flögbaren Drewenz bei Busta-Dombrowten, Bieberthal und Tobulten (Jagen 2 bes Belaufs Drewens) aufgefahren und geputte Riefern-Langhölzer.

| STATE OF STA | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                      | gefund                             |     |       |    |               | fehlerhaft. |             |    |       |         |                                         |                               |                            |      |             |          |     |       | 1  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-----|-------|----|---------------|-------------|-------------|----|-------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------|-------------|----------|-----|-------|----|--|
| .:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                       |                      | I.                                 |     | II.   |    | III.          |             | I. II. III. |    |       | Taxe in |                                         | 1                             | Anfuhr und                 |      |             | Anforde= |     | 1     |    |  |
| Orb. Mr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | des Forst-<br>reviers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | des Schutz-<br>bezirks | der Ablage<br>bei     | Stild.               | Rlasse Rlasse à Fm. 11 u. 12 M. M. |     | à &m. |    | à Fm.<br>8 M. |             | à Am.       |    | Summa |         | 3.                                      | Bugerlohn  Mr 8.              |                            |      | rungspreis. |          | is. |       |    |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gollub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Neueiche               | Pusta Dom-<br>browten | 89<br>33<br>14<br>62 | 257                                | 50  |       | 25 |               | 75          |             |    |       |         | 2                                       | 832<br>629<br>187<br>304      | 50<br>75<br>20<br>40       | }    | 154         |          |     | 4 844 | 20 |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | baf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Naßwald                | Biberthal             | 9<br>89<br>78        | 215                                | 90  | 132   | 57 | 3             | £ 11        |             |    | 12    | 23      | 2 1                                     | 85<br>374<br>458              | 90<br>27                   | }    | 627         | 68       |     | 2 017 | 69 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TELLIN OR STATE OF ST | in and the second      |                       | 108<br>4<br>30       |                                    | 0.4 |       |    | 136           | 77          | 8           | 92 |       |         |                                         | 367 71                        | 70 36                      | ) 1  | 538         | 28       | 2   | 6 810 | 51 |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | baf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Totaren                | bief.                 | 49<br>67<br>5<br>9   | 67                                 | 04  | 83    | 61 | 85            | 46          | 10          | 08 | 10    | 70      | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 737<br>919<br>854<br>80<br>85 | 44<br>71<br>60<br>64<br>60 | 1000 | 802         | 67       | 12  | 3 480 | 66 |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Strembaczno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Drewenz                | Tobulfen              | 24<br>62<br>121      | 55                                 | 22  | 139   | 21 | 148           | 53          |             |    | 100   |         | 1                                       | 662<br>670<br>633             | 64<br>52<br>83             | 1    | 559         | 84       |     | 4 026 | 83 |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | baj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Strembaczno            | bief.                 | 11<br>50<br>143      | 24                                 | 95  | 85    | 45 | 170           | 16          |             |    |       |         | 1                                       | 299<br>025<br>871             | 40<br>40<br>76             | }    | 601         | 92       |     | 3 798 | 48 |  |

follen in größeren Loofen unter Zugrundelegung des Anforderungspreifes im Termine:

Apotheke Schönsee (Station der Thorn-Insterburger Gifenbahn) den 3. März cr. Vormittags 11 Uhr meiftbietend verfauft werben.

Der Zuschlag wird sosort im Termine ertheilt, wenn die Gebote den Erforderungspreis erreichen, refp. überfteigen, ift anderenfalls aber der Ronigl. Regierung vorbehalten und bleiben Bieter bis zu deren Entscheidungen ihre Gebote gebunden.

1/4 des Angebots ist im Termine selbst an den anwesenden Forstkassenrendanten zu zahlen.

Die Aufmaaß-Regifter können jederzeit in den Oberforfter-Bureaus eingesehen, auch gegen Erstatiung der Copialien abschriftlich mitgetheilt werden.

Gollub und Leszno bei Schönsee, den 10. Februar 1885. Die Königlichen Oberförster. Mittwoch, den 18. Februar Abends 8 Uhr. In der Aula der Bürgerschule.

Violinistin und Pianist-

PROGRAMM.

a. Walther's Preislied a.: . Wagner"Meistersinger" . . Wilhelmi.
b. Mazurka . . . . . Zarzycki. 1. Sonate H-moll op. 58 . . . Chopin. 4. (Herr Dreyschock). (Frl. Senkrah).

5. (a. Etude ... Moszkowski.
b. Sommernachtsfantasie Liszt. 2. Concert op. 22 . . . Wieniawski. (Frl. Senkrah). Capriccio . . . . . Brahms. Schumann. a. Capriccio . . . . . Brahms.
b. Des Abends . . . Sohumann.
c. Barcarole . Felix Dreyschock .

(Herr Dreyschock).

(Herr Dreyschock).

(Eliza (Herr Dreyschock).

(Frl. Senkrah).

Einzelbillets à 3 Mark. Familienbillets für 3 Personen à 7,50 und Schülerbillets à 1 Mark in der Buchhandlung von

#### Walter Lambeck. Polizeiliche Bekanntmachung.

#### Zekanntmachung,

betreffend die Anmeldung unfallverficherungspflichtiger Baubetriebe.

Bom 11. Februar 1885.

Laut Bekanntmachung im Reichs-Gesethlatt Rr. 5 Seite 13 hat ber Bundesrath auf Grund des § 1 Abf. 8 bes Unfallversicherungsgesetzes vom

6. Juli 1884, Reichs-Gesethlatt Seite 69, beschlossen: Arbeiter und Betriebsbeamte, welche von einem Gewerbetreibenden, bessen Gewerbebetrieb sich auf die Aussührung von Tüncher-, Berputer- (Weißbinder-), Sypser-, Stuckateur-, Waler- (Anstreicher-), Glaser-, Klempner- und Lackirer-Arbeiten bei Bauten, sowie auf die Anbringung, Abnahme, Berlegung und Reparatur von Bligableitern

erstreckt, in diesem Betriebe beschäftigt werben, für versicherungspflichtig zu erklären. Gemäß § 11 des Unfallversicherungsgesetzes hat daher jeder Unternehmer eines der vorgenannten Betriebe benfelben unter Angabe bes Gegenstandes und der Art des Betriebes, sowie der Rahl der durchschnittlich darin beschäfs tigten versicherungspflichtigen Berfonen binnen einer vom Reichs Berficherungsamt zu bestimmenden Frist bei ber unteren Berwaltungsbehörde anzumelben.

Diese Frist wird hiermit auf die Zeit bis zum 2. Mars d. 3. einschließlich

festgesett. Im Uebrigen wird wegen ber Anmelbung auf ben nachstehend abgebruckten § 11 bes genannten Gefetzes, sowie auf das beigefügte Anmelbungsformular hingewiesen.

Berlin, den 11. Februar 1885.

Das Reichs-Versicherungsamt. (gez.) Böbifer.

In Gemäßheit der vorstebenben Befanntmachung und ber §§ 1 Pag. 11. bes Unfallversicherungs-Gesetzes vom 6. Juli 1884 (Reichsgesetzblatt Sette 69) sowie unter Hinweis auf unsere Bekanntmachung vom 18. August 1884 in Nr. 195 ber Thorner Zeitung und ber Thorner Ostbeutschen Zeitung vom 21. August 1884 forbern wir hiermit biejenigen Unternehmer, beren Betriebe durch den vorstehenden Beschluß des Bundesraths neuerdings der Unfallverssicherungspflicht unterstellt sind, auf, ihren Betrieb unter Angabe des Gegenstandes und der Art desselben, sowie der Zahl der durchschnittlich darin beichäftigten versicherungspflichtigen Bersonen, unter Benugung bes unten folgenden Formulars

bei uns anzumelben. Es sind dies insbesondere alle Verputer, Stuckateure, Maler, Glafer, Klempner und ähnliche Handwerker, sofern dieselben ihr Geschäft auf die Ausführung von Bauten erstrecken, wenn auch dies nur vorübergehend geschieht.

Der gewerbemäßige Betrieb in allen oben aufgeführten Sandwerken ift anzumelben wenn in benselben auch nur ein einziger Geselle oder Lehrling ober Arbeiter beschäftigt witd. Der Gewerbetreibende selbst (der Meister) ist nicht anzumelden.

Die Anmelbung hat nach folgendem Formular zu geschehen: Formular für die Anmelbung.

Staat..... Rreis (Amt) ... Regierungsbezirt ..... Gemeinde= (Guts-) Bezirt ..... Anmelbung auf Grund bes § 11 des Unfallversicherungsgesetzes. Gegenstand Bahl ber burchschnittlich Name Bemerbeschäftigten versiche= des des Unternehmers. rungsflichtigen fungen.

Betriebes. (Firma). Personen. 1885. (Unterschrift des zur Anmeldung Berpflichteten).

Schließlich machen wir die betheiligten Gewerbetreibenden barauf auf-

merkfam, baß fie, im Falle fie bie Unmelbung bis 3nm 2. Marg 1885 unterlaffen follten, von uns burch Geldftrafen bis Ginhundert Mark bagu murben an gehalten werden. Thorn, den 14. Februar 1885

Bäderei G. S Culmerftrafe.

(beftes Dittel gegen Duften und Beiferteit) empfiehlt

Leonhard Brien.

Reuft. Martt 213. Blatate geigen Die Bertaufeftellen an fleine Bohnungen auch im Bangen permiethet vom 1. April Schröter, Windstraße 164

Reinen Schweineschmalz verfaufe von beute ab jum Breife von 70 Pf. pro Pfunb.

J. Lange, Fleischermeifter.

alche ichon gewaschene in und außer bem Saufe fauber geplattet bei O. Milbrandt, Gerechteftraße 98 2 Treppen.